# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartck

(Nro. 147.)

16. Grudnia 1847.

# Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc        | Сиав                                                                       | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzk. į wiédeńsk. |                                                    |                                      | Termo-<br>metr<br>Reaum.              |                  | Mcer.                                         |                                                                      | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiéj    | W                                | ia     | tr | Stan atmosfery           |                      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------|----|--------------------------|----------------------|--|
| 12. Grudnia ] 13 ] 14 ] | W. ©<br>2.Po.<br>10. N.<br>W. ©<br>2.Po.<br>10. N<br>W. ©<br>2.Po.<br>10.N | 27.736<br>27,788<br>27,870<br>27 849<br>27 818<br>27,777<br>27,751     | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>6<br>6<br>6 | 10<br>0<br>8<br>9<br>5<br>3<br>6<br>2 | 1+ 1 + 1 - 1 - 1 | 3 9<br>1,3<br>0,9<br>0.2<br>1,8<br>5,3<br>0,5 | 1,43<br>2,05<br>1,71<br>1,64<br>1,63<br>1,44<br>1,17<br>1,61<br>1,23 | 90<br>74<br>95<br>89<br>81<br>87<br>94<br>85 | ] 0, 000<br>] 0, 000<br>] 0, 000 | Połud. |    | słaby<br>średni<br>słaby | pogodny.<br>pokryto. |  |

Średni stantemperatury powietrza: d. 12. Grudnia: + 0,11; d. 13. Grudnia: - 0,91; d. 14. Grudnia: - 3,33 , 86; ,, 11 Temperatura powietres (najwyższa) 12. Grudnia  $\begin{pmatrix} +4.0 \\ -3.0 \end{pmatrix}$  13. Grudnia  $\begin{pmatrix} +0.2 \\ -1.8 \end{pmatrix}$  14. Grudnia  $\begin{pmatrix} -0.5 \\ -5.6 \end{pmatrix}$ 

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 12. Grudnia: Gorajski Władysław, z Polski. - Romaszkan Mikołaj, Zarewicz Mikołaj, Kułakowski Kaspar i Mazaraki Eugenijusz, ze Stryja. — Strzelecki Krzysztof, z Płuchowa. — Korytko Seweryn, z Sachodola — Horodyski Leonard, z Zabiniec. — Korytowski, c. k. Podporucznik, z Tarnopola. — Hrabia Golejowski Antoni, z Harasymowa. - Hrabia Zeleński Wit, z Krakowa. - Hrabia Starzeński Adam, i Terbuchowicz, c k. Kapitan, z Przemyśla. - Sopukhin Piotr, ces. ros. Radzca nadworny, z Krakowa.

Dula 13 Grudnia: Huppen Kaspary, z Rekliniec. - Chanowski Józef, z Krowicy hołodowskiej. – Cywiński Zenou, z Telacza. – Torosiewicz Michał, z Kołtowa. – Janowski Liberat, z Sanoka. – Torkuł Władysław, z Czerniowiec. – Kamaniecki Jan, ze Stryja.

## Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 12. Grndnia: Hrabia Lichtenberg, c. k. Jenerał, do Przemysia. - Legedicz, c. k. Jenerał, do Gródka. - Bradia Poletyło Seweryn, do Korczmina. - Richtenberg, c. k. Poruczuik, i Richtenberg Ambrozy, c. k. Podporucznik, do Przemysła. - Babel, c. k. Podporucznik, do Krakowa. - Wereszczyński Nikodem, do Bludnik. - Głogowski Antoni, do Bojańca.

Dnia 13. Grudnia: Sopukhin, ces. ros. Radzca nadworny, do Gajów. - Hrabia Komorowski Adam, do Konotopów. - Wieniawski Ignacy, do Smerekowa. - Nikorowicz Antoni, do Zhoisk. - Frodko Juri,

Bojar moldawski, do Polski. - Poradowski, c. k. Porucznik, do Złoczowa.

#### H u r s Dnia 9. Grudnia. Sreduia cena. pCtn. w M. K. Obligacyje długu Stanu - -)104 13,16 ) 93 338 Pożyczka do wygrania przez losy zr. 1834 za 500 ZR. - - - - -785 518 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1839 za 280 ZR. - - - - - 289 Obligacyje wiedenskie baukowo - (2112) 05 Akcyje bankowe, jedna po 1617 1/2 ZR. M. K. Listy zastawne galicyjskie na 190 ZR.

| Dnia 10. Gruduia.                                          | Árednia              | cens. |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Obligacyje długu stanu                                     | pCtn. w<br>- (5 )104 | M. K. |
| Pożyczki do wygrania przez losy<br>1834 za 500 ZR. – – – – | 785                  | 5]8   |
| Pozyczka do wygrania pr. losy z r.                         | 1839                 | 314   |

#### (Skarb,) (Domest.) (M.K.) (M.K.) Obligacyje Stanow Austryjac- (3 kich powyżej i niżej Anizy, (2 112) — Czech, Morawii, Szlązka i (2 114) — Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1/2

Gorycyi - - - - - (13]4) -Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju

#### Rurs woxlowy w M. K. s dula 10. Grudnia.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; - 138 118 g. 2 mic. Augaburg, za 100 ZB. Kur., ZR. - 100 168 g. Uso. Wrankfarta. M. za 100 ar. 2011. stopy zr. 98 718 g. 3 mie. Genna, sa 304 Lir.nove di Piemonte sr. 117 1/4 g. 2 mie. Hamburg matalar, bank, 100; Kur. Ta. 147 1/4 W. 2 mic. I. worne, za 200 Lire Toskany ar. 98 112 g. 2 mie. Londyn, na tunt enterlingéw ar. 10-3

Marsylija, za 300 austr. Lir. zr Marsylija, za 500 franków zr. Paryż, za 300 franków zr.

99 3/4 g. 2 mie. 117 5/8 g. 2 mie. 118 1/4 w. 2 mie.

# Karslwowski w mon. konw.

|                                 | Dnia   | 15. G | rud | nia | а.  |      |    | Er. | kr.     |     |
|---------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|------|----|-----|---------|-----|
| Dukat holenders                 | ski -  |       | -   | -   | +   | ent  | -  | 4   | 39      |     |
| linkat cesarski                 | -      |       | _   | -   |     |      | -  | 4   | 39      |     |
| hokel rosyjski                  | No. 10 |       | -   | _   |     | -    | _  | 1   | 34      | 1:0 |
| Carant polski (                 | 5 zł.  | nol.) | *** | ~   | -   | gath | -  | 1   | 24      |     |
| listy zastawne                  | galicy | j-/   |     |     | 12: | ada; | 13 | 100 | 24      |     |
| liety zastawne<br>skie (precz k | apona  | ) (28 | 100 | 26. | /d  | 8,14 |    | 100 | Seagain |     |

# Doniciania urzedowe.

(3527) & b i f a (3)

Mro. 10737. Vom Bukowiner k. k. Stadts und Landrechte wird ben, dem Gerichte dem Namen und Wohnerte nach unbekannten Erben der Ludwika Wongier hiemit bekannt gegeben, ihre Ansprücke zu dem Nachlaße dieser Erblaßerinn um so sichere binnen Jahrekfrift geltend zu machen, als nach Verlauf dieser Frist der Nachlaß mit den sich meldenden Erben abgehandelt, und Falls sich keine nielden sollten, als kaduk dem k. Fiekas eingeantwortet werden wurde.

aus bem Rathe Des Bultowines f. t. Stadt-

Czernowitz am 23. Geptember 1846.

4061) Leiterione-Aundmadung. (4)

Mro. 17775. Bur Verschuttung der Seitengraben, und Berstellung gepflosteter Rinnsale in
der großen Urmeniengaße zu Salatyn von dem
Hause des Salation Kazwan, bis zu jenem des
Cajetan Mikuli zusammen in der Lange von 300
Klastern, und in der Breite von 5' — mithin
im Sesammstachenmaße von 250 Quad. Klaster
wird am 30ten Dezember 1847 in der Sniatynor Magistratsfanzlen eine Tagsahrt zur Lizitazions-Verhandlung bestimmt, zu welcher die Unternehmungslustige eingeladen werden.

Der Ausrufspreis fur biefe Berfiellung wird mit 322 fl. 30 fr. C. Dt. bestimmt, - wovon

das Wadium 10 000 betragt.

Die Ligitazionsbedingnife konnen in der dortigen Magistratekanzlen ben der Verhandlung selbst

eingesehen merden.

Schriftliche Offerten — vorschriftsmäßig außgestellt, und mit dem Vadium belegt — werden angenommen werden.

Kolomea am 3ten Dezember 1847.

(1066) (£ b i £ t. (1)

Mro. 18052. Yom f. f. Bukowiner Stadtund Landrechte wird bekannt gemacht, daß Aloisia und Antonia Nittmajer, Paraskiwa Illasiewicz, und Josepha Graff sub praes. 18. Nos vember 1847. B. 18052 hiergerichts wider die liegende Massa, und die vermeintlichen Erben des Adani Madera eine Klage wegen Ertabulirung der zu Gunsten des Adani Madera im Passivessande der Realität Nr. t. 457 allhier pos. II. im Grunde Czernowitzer Distrikts gerichtlichen Unftrags vom 7ten September 1801 3. 2781 instabulirten Forderung von 90 fl. sammt 5,100 Zinsen, vom 20ten Janner 1801 angebracht haben, woruber die Verhandlungstagsahrt auf den 12ten Jänner 1848 fruh 9 Uhr unter Strenge des §. 25. G. O. sessgesche wurde.

Die Bohnorte nachstehender Erben des Adani Madera, als: Lea Madera, Abraham Madera, Chaje Ruchel, Leib und Frimel Beer, find dem Gerichte nicht befannt, fur diefe mitbelang= ien abwesenden Erben wurde daher Rechtsver= treter Prunkul mit ber Gubstituzion bes R. B. Zagorski als Kurator ad actum bestellt, mas denselben mit dem bedeutet wird, daß fle entweder zur obigen Tagfahrt perfonlich zu erschei= nen oder dem bestellten Rurator ihre Wertheibis gungebehelse mitzutheilen, ober fich einen andern Bertreter ju mablen, und bem Berichte anzugeigen haben, widrigens nach Borfdrift ber G. D. wieder fle verfahren, und fle fich die nachtheilis gen Folgen eines Berfaumniges felbft jugufchreiben baben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Ctadtund Landrechts.

Czernowitz am Iten Dezember 1847.

Mr. 13805. Dom Tarnower f. f. Landrechte wird dem Stanislaus Goczalkowski, Kajetan Sobieniowski und Julianna Debska, oder falls diefe icon verftorben waren, deren liegenden Rachlagmaffen und vermeintlichen oder erklarten Erben mittelft gegen= wartigen Goifts bekannt gemacht; es habe gegen dieselben Simon Szymańki hiergerichts unterm 2. Oktober 1847 3. 13805 eine Klage megen Fallung des Rechtsspruches: »daß alle Rechte zur Summe 9853 fipol. 10 gr. sammt den vom 24. Juni 1783 zu rechnenden 5|100tigen Intereffen und Rebengebubren von 16 fl. 33 fr. die im Lastenstande der Guter Wrzempia fammt Attinenzien Michale und Radziejow lib. dom. 49. p. 835. n. 19. on. ju Bunften bes Stanislaus Goczatkowski und n. on. 32. ju Gunfien des Cajetan Sobieniowaki verbüchert ift und endlich bas zu Gunsten des Stanislaus Goczalkowski und Julianna Debska lib. oblig. nov. 77. pag, 268. n. 1. extal, vorgemerfte Recht bes Fruchtgenußes burch Beriabrung getilgt und erloschen - und baber aus den Gutern Wrzempia fammt Uttinengien Michale und Radziejew fur ausgestrichen ju erklaren seien« — ausgetragen, und um richterlis de Bilfe gebelben.

Es wird baber unter einem benfelben gu beren Bertheidigung ber hiergerichtliche Landesadvokat und Dottor der Rechte Br. Rutowski mit Gubs flituirung des Bandesadvofaten und Doftors ber Rechte Dr. Radkiewicz jum Kurator befiellt, demfelben die überreichte Rlage mitgetheilt und beibe Theile vorgeladen, hiergerichts jur mundlichen Berhandlung diefer Rechtsfache am 23ten Rebruar 1848, um die 10te Bormittaasstunde ju Wovon die Belangten biemit mit dem Beifage verftandigt werden, daß denfelben obliege, den ihnen bestellten Rurator vor dem an= beraumten Termine mit einer Bollmacht, mit ter gehorigen Inftruftion und mit den erforderlichen Rechtsbehelfen gu verfeben, oder aber einen an= dern Bevollmachtigten fich erwählen und folchen diefem f. f. Candrechte nahmhaft ju machen, midrigens der Rechtsstreit mit dem aufgestellten Ru= rator nach den bierlandifden Befeten fortgefest und durchgeführt werden wird.

Mus dem Rathe des f. k. Landrechts. Tarnow am 23ten Dovember 1847.

Rundmachung. (4010) Mro. 4830 1347. Dom Tarnower f. f. Canbe rechte wird hiemit bekannt gemacht, das über Un= suchen der Frau Sparintha Jordan jur Befriedi= gung der in der Rechtssache wider herrn Joseph Wistocki erstegten Forderung von 150 holl. Dukaten sammt den bievon vom 25ten August 1825 laufenden funfpergentigen Binfen, dann der fruber in 4 fl. 34 fr. und 12 fl. 54 fr. C. Dl. und jest in bem gemaßigten Betrage von 101 fl. 48 fr. C. M. jugesprochenen Erekuzionskoften - die öffentliche Feilbiethung der gegenwartig dem Brn. Johann Plocki gehorigen im Sanofer Rreise ge= legenen Guter Prusiek und Plowce bewilliget welche in zwei Terminen d. i. am 23ten Februar 1848 and 22ten Mary 1848 jedesmal um die 10te Vormittagestunde unter nachstehenden Be-

1tens. Die feiljubiethenden Guter Prusich und Plowes werden zuerst abgesondert anfangend von Prusiele und dann erft beide zusammen veraußert werben, wenn diese beiden Guter einzeln nicht

an Mann gebracht merben fonnten.

dingungen vorgenommen werden wird:

2tens. Bum Musrufspreife wird ber gerichtlich erhobene Schahungswerth diefer Guter, und zwar der Guter Prusiek mit 22014 fl. 343/4 fr. C. M. und der Guter Plowce mit 9977 fl. C. M. angenommen, unter welchem biefe Buter in ben beiden Terminen nicht werden hintangegeben werden.

3tens. Jeder Kauflustige bat den gehnten Theil des Schatungswerthes dieser Guter, und zwar in runden Betragen die Gumme von 2202 fl. C. M. als Ungeld für den Unkauf der Guter Prusiek, dagegen die Summe pr. 998 fl. C. M.

als Ungeld fue ben Unkauf der Buter Plowco ju Sanden der Feilbietbunge-Kommiffion im Daa. ren ju erlegen, welches Ungeld tem Deifibiethenden in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Mitligitirenden aber gleich nach Ubschluß biefer Feilbiethung juruckgestellt merben mird. - Das Ungeld kann auch in Pfandbriefen ber galigischftandifchen Kreditsanftalt geman dem Rreisschreis ben vom 10ten Janner 1848 Babt 1423 erlegt werden, welches in Pfandbriefen erlegte Dadi= um jedoch in den Raufschilling nicht eingerechnet, fondern dem Meiftbiethenden, fobald er ber 4ten Bedingung Genüge geleiftet haben mird, jurud-

gestellt werden mird.

4tens. Der Meiftbiethende wird verpnichtet fenn, binnen 30 Jagen, nachdem der Teilbiethungsaft vom Gerichte bestattigt und ihm der Tescheid bier= über eingehandigt sepn wird, ein Drittel des an= gebothenen Raufschillings mit Ginrechnnng bes im Baaren erlegten Ungeldes, wenn aber biefes in Pfandbriefen erlegt worden mare, bas ganie Drittel im Baaren an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf demfelben das ge= faufte Gut in den phosischen Besit und Dusniegung auch ohne fein Ginfdreiten, jedoch auf feine Untoften mit der Berpflichtung wird übergeben werden, von den ben ihm verbliebenen zwei Drittheilen des Raufschillings funsperzentige Interefe fen vom Tage des erlangten phosischen Besites gerechnet, jabrlich decursive an das biergericht= liche Depositenamt ju erlegen.

5tene. Der Raufer wird gehalten fenn, die gerderungen jener intabulirten Glubiger, welche die Zahlungkannahme vor der etwa bedungenen Auffundigung verweige ten, nach Dagabe des an= gebothenen Rauffdillingee zu ubernehmen, die ubrigen kollozirten Glaubiger hingegen gemaß der ju erlaffenden Bablungsordnung binnen 30 Sagen vom Tage der Buftellung derfelben gerechnet, ju befriedigen, oder mit berlen Glaubigern rudficht= lich ihrer Schuldforderungen fich anders abzufin= den, und fich hieruber binnen terfelben Zeit auszuweisen - berselbe wird aber gehalten fenn, die Grundlaften, wenn folde außer den Steuern noch wirklich bestehen, zu übernehmen, ohne solche vom Raufschillinge abschlogen zu durfen.

btene. Gobald der Raufer der 5ten Bedingung im Bangen Genuge geleistet baben wird, wird demfelben das Eigenthumsdefret binsichtlich der erkauften Guter ausgefertigt, derfelbe auf feine Roften als Eigenthumer intabulirt, und alle Laften aus dem= selben Gute mit Husnahme der Grundlasten, so wie auch derjenigen Laften, welche berfelbe in Folge der mit den Glaubigern Statt gehabten Ubhndung übernemen murde, geloscht merden. Gollte aber der Rauser einer oder der andern Bedingung in der bestimmten Frift nicht Genuge leiften, fo wird auf deffen Befahr und Roften

4 \*

eine neue Versteigerung dieses Gutes, und dieß ohne neue Schähung in einem einzigen Termine, jedoch mit Beobachtung des §. 449. d. G. O. auf Unsuchen eines der Gläubiger oder Schuldeners ausgeschrieben und abgehalten, und er nicht nur mit dem erlegten Ungelde, sondern auch, wenn dieses nicht ausreichen sollte, mit allem seinen sonstigen Vermögen für allen aus seiner Wortsbrüchigkeit entstandenen Schaden und verursachen Kosten zu haften haben.

7tens. Zugleich werden für den Fall, als die fräglichen Guter in den obbestimmten zwei Terminen über den Schähungswerth, oder wenigstens um denselben nicht verfauft werden könnsten; alle auf diesen Gutern versicherten Gläubibiger aufgefordert, im Grunde des h. 148. der G. D. zur Ubgabe ihrer Erklärung rückschlich der zu erleichternden Feilbiethungsbedingnisse am 23ten Marz 1848 um 10 Uhr Vormittags um so sicherer zu erscheinen, als sonst die Nichterscheisnenden der Mehrheit der Stimmen der erschienesnen Gläubiger bengezählt werden wurden.

8tens. Ift den Kauflustigen erlaubt, das Inventar, den Schagungsaft und den Landtafelauszug der zu veraußernden Guter in der hierge-

richtlichen Registratur einzuseben.

Von diefer ausgefcriebenen Feilbiethung mer= ben beide streitenden Theile und der gegenwartige Gigenthumer der ju veraußernden Guter Prusiek und Płowce Gerr Johann Płocki, dann die auf diesen Gutern bopothezirten Blaubiger, und zwar die dem Namen und Wohnorte nach be= fannten zu eigenen Sanden, die dem Bobnorte nach unbefannten, als: 1) Michael Frang g. R. Drohojewski, Unton und Franziska geborne Tworzyńska Ebeleute Gasiorowskie, Hainz, Johann Kuniewicz, Gregor Kuniewicz, Bastl Kuniewicz, Marianna de Kuniewicze Domianowska, Refa Zbyszewska, Eudovifa Zbyszewska, Elifabeth Zbyszewska, Franziska Mioduszewska. Johanna Chojnowska, Johanna Chrzaszczewska, und Johann Miodowski, oder aller bier oden benannten Glaubiger dem Namen und Wohnorte nach unbeknnnte Erben; dann 2) jene Blaubiger, welche mit ihren Forderungen nach dem 23ten Janner 1847 als dem Lage des ausgestellten Sabular. Ertraftes an die Candtafel gekommen find, endlich 3) folche Blaubiger, denen die besondere Berstandigung von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung entweder nicht zeitlich genug, oder gar nicht zugestellt werden follte mittelft gegenwartigen Goiftes mit dem Beifage in die Renntniß gefett, daß allen jenen unter 1) 2) 3) benannten Glaubigern Bebufs ihrer Berstandigung von der gegenwartig ausgeschriebenen Feilbiethung, wie auch jur Vertretung und Vermahrung ihrer hieraus entspringenden Rechte bey allen dießfalls nachfolgenden gerichtlichen Verhandlungen der hierortige Gerichtsadvofat Herr Doftor der Rechte Hoborski mit Subslituzion des Gerichtsadvofaten und Doftors der Rechte Frn. Witski zum Kurator bestellt sen, ben welschen sie sich mit allen ihre Unsprüche begründenden Behelsen zu melden, oder sich einen anderen Bevollmächtigten zu bestellen, und diesem f. f. Landrechte anzuzeigen haben — widrigens sie die nachtheiligen Folgen der Saumseligkeit sich nur selbst zuzuschreiben haben wurden.

Mus dem Rathe des f. f. gandrechtes.

Tarnow am 8. Oftober 1847.

#### Obwieszczenie.

Nro. 4830/1847. C. K. Sad Szlachecki Tar nowski niniejszém do powszechnej podaje wiadomości, iż na zadanie Pani Hiacynty Jordan celem zaspokojenia wygranej przeciw Panu Józefowi Wisłockiemu pretensyi 150 sztuk Dukatów holenderskich wraz z odsetkami po 5 od 100 od dnia 25. Sierpnia 1825 rachować się mającemi, tudzież kosztów exekucyjnych pierwej w kwotach 4 ZR. 34 kr. i 12 ZR. 54 kr. M. K., na teraz zaś w umiarkowanéj kwocie 101 ZR. 48 kr. M. K. przysądzonych - publiczna sprzedaż na teraz Pana Jana Płockiego własnych w cyrkule Sanockim leżących dóbr Prusiek i Płowce dozwolona w dwóch terminach, t. j. dnia 23. Lutego 1848 i 22. Marca 1848 zawsze o godzinie 10. z rana, pod następującemi warunkami przedsięwzieta będzie:

1) Zlicytować się mające dohra Prusiek i Płowce będą najpierw każde z osobna, zaczynając od Prusieka, a tylko na teu wypadek razem sprzedane, gdyby na pojedyńczą sprzedaż

kupiciel się nie znalazł.

2) Na pierwsze wywołanie stanowi się cena szacunkowa owych dóbr, a to dóbr Prusieka w Sumie 22,014 ZR. 34 3/4 kr. M. K., zaś dóbr Płowca w Sumie 9977 ZR. M. K. i niżej ceny szacunkowej te dobra w dwóch tych pierwszych

terminach sprzedane nie beda.

3) Chęć licytowania mający obowiązanym będzie, dziesiątą część ceny szacunkowej w kwotach okraglych, a to 2202 ZR. M. H. jako zakład na kupno dóbr Prusieka, zaś 998 ZR. M. K. jako zakład kupna dóbr Płowca do rak Komisyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś współlicytującym zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym będzie. Listy zastawne Iustytutu kredytowego galicyjskiego moga za zakład stosownie do Okolnika z dnia 10. Stycznia 1846 służyć, jednakowoż ten w listach zastawnych złożony zakład nie zostanie w cene kupna wrachowanym, tylko, jezeli najwięcej ofiarujący 4mu warnnkowi zadosyć uczyni, onemuż zwróconym bedzie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, w 30 dniach po zatwierdzeniu aktu licytacyjnego i wręczeniu mu tejże rezolucyi trzecią cześć ofiarowanej ceny kupna, w która złożony w gotowiźnie zakład wrachowanym będzie, jeżeli zaś takowy w listach zastawnych był złożony, zatem cała trzecią część ceny kupna w gotowiźnie do depozytu tutejszego Sadu złożyć, w którym razie onemuż kupione dobra w sizvezne posiadanie i użytek, nawet bez żądania onegož, jednak na jego koszta oddane mu zostana - zawsze tenze obowiązanym będzie od resztujących u niego dwóch trzecich części ceny kupna odsetki 5 od 100 od dnia osiagnicuia fizycznego posiadania kupionych dóbr rachować się mające w rocznych ratach z dolu do depozytu sadowego składać.

5) Kupiciel obowiązanym będzie, pretensyje tych wierzycieli, którzyby wypłatę onych przed wymówionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, resztę zaś w wypaść mającej tabeli płatniczej kollokowanych wierzycieli w 30 dniach po wręczeniu sobie tabelli płatniczej rachować się mających stosownie do jej osnowy zaspekoić, albo też z niemi ułożyć się i w tymże samym terminie w Sądzie wywieść się. Ciężary zaś gruntowe, jeżeli takowe oprócz podatków na tychże dobrach istnieją, musi kupiciel bez potracenia onych z ceny kupna na

siebie przyjąć. 6) Skoro tylko kupiciel 5mu warunkowi zadosyć uczyni, natenczas mu dekret własności kupionych dóbr wydany, tenže na własne koszta jako właściciel zaintabulowany, a wszelkie ciężary z wyjątkiem ciężarów gruntowych, tudzież tych, które wakutek ugody z wierzycielami zawartej, przy nim pozostaćby musialy, zmazane zostana. Gdyby zaś kupiciel któremukolwiek warunkowi zadosyć nie uczynił, natenczas na koszta i niebezpieczeństwo jego, na prośbę któregokowiek wierzyciela lub dłużnika, relicytacyja kupionych dóbr, bez powtórnego onychże oszacowania, w jednym tylko terminie, jednakowoż stosownie do przepisu (). 449. U. S. rozpisana i przedsięwziętą zostanie, a kupiciel za wszelkie z tad wynikłe szkody nietylko złożonym zakładem, lecz w przypadku niewystarczenia tegoż, także calym swoim majatkiem odpowiedzialnym bedzie.

7) Na wypadek, gdyby te dobra w wyż wymieniouych terminach nad, lub w cenie szacunkowej sprzedane nie były, wzywają się wszyscy intabulowani wierzyciele na dzień 23. Marca 1848 o godzinie 10. zrana, względem przedłożenia warunków sprzedaż ułatwiających stosownie do przepisu §. 148. U. S. z tym dodatkiem, iż wierzyciele nieprzytomni na tymże

terminie za przystępujących do większości głosów przytomuych uważani będą.

8) Wolno chęć licytowania mającym inwentarz, akt sądowego oszacowania i extrakt tabularny sprzedać się mających dóbr w Registra-

turze tutejszego Sądu przejrzeć.

O rozpisanej niniejszej licytacyi uwiadamiają sie obie spór prowadzące strony i teraźniejszy właściciel sprzedać się mających dobr Prusieka i Płowca, Pan Jan Płocki, tudzież intabulowani na pomienionych dobrach wierzyciele, a to z nazwiska i miejsca pobytu znajomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu nieznajomi, jakoto: 1. Michał Franciszek dwojga imion Drohojewski, Antoni i Franciszka z Tworzyńskich malżonkowie Gasiorowscy, Franciszek Hainz, Jan Kuniewicz, Grzegorz Kuniewicz, Bazyli Kuniewicz, Maryjanna z Huniewiczów Domianowska, Roza Zbyszewska, Ludwika Zbyszewska, Elzbieta Zbyszewska, Franciszka Mioduszewska, Joanna Chojnowska, Joanna Chrzaszczewska, i Jan Miodowski, lub też wszystkich tu wyżej wymienionych wierzycieli z imienia i nazwiska nieznajomi spadkobiercy, tudzież 2. wierzyciele, których prawa po dniu 23go Stycznia 1847, jako dniu wydanego wyciagu tabularnego do Tabuli krajowej wciągnione zostały; a nakoniec 3. takowi wierzyciele, którymby rezolucyja niniejsza licytacyje rozpisujaca za późno, lub też wcale doręczona być nie mogła - niniejszym Edyktem z tym dodatkieni, iż onym wszystkim pod 1. 2. i 3. wymienionym Kurator w osobie tutejszego Adwokata O. P. D. Pana Hoborskiego z substytucyją Adwokata O. P. D. Pana Witskiego w celu zawiadomienia ich o rozpisanéj niniejszéj licytacyi, tudzież przedsiewziecia wszelkich kroków sądowych w téj licytacyi następnie wyniknać mogacych przy wszystkich następnych w tej sprawie czynnościach sądowych ustanowionym został, któremu kuratorowi wiec potrzebna informacyję dać, lub sobie innego pełnomocnika obrać, i takowego Sądowi tutejszemu oznajmić należy, gdyż inaczej wynikłe z opieszałości nieprzyjemne skutki samym sobie przypisacby musieli.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 8. Października 1847.

(4040) & h i f t (3)

Nro. 34553. Bom f. k. Lemberger Landrechte wird den abwesenden, und dem Wohnorte nach unbekannten Joseph Skorupka, Thadaus Lisiecki, Adam Łodziński, gegen die unbekannten Ersten der Ludvika Chrząstowska, geb. Ożarowska, Franz Paczek, Joseph Dunin, Cajetan Petryczyn und Casimir Petryczyn, mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, et habe wider diesselben der Herr Abvokat Dr. Komarnicki als

Bormund ber Theophile, Adolph und Ludvica b. Vorftrift das weitere Umt gehandelt merde Jordan wegen Loschung des lebenslänglichen gruchtgenußes ber Sophia Lodzińska, und bes gegenfeitigen lebenslänglichen Fruchtgenußes bes Ignatz und Sophia Lodzińskie aus den Gütern Blonie, Isep und Lukanowice am 13. Novem= ber 1847 jur Jahl 34553 eine Klage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber der Termin jur mundlichen Werhandlung auf ben 26. Janner 1848 um 10 Uhr Wormittags festge= fest murde.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das f. k. Landrecht zu ihrer Bertrettung und auf ihre Gefahr und Koften ben hiefigen Landes- und Gerichte-Udvokaten Dr. Fangor mit Stellvertretung des Grn. Udvokaten Menkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien voraeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

mire.

Durch Dieses Edift merden demnach Die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbe= belfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und Diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem dieselben fich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen baben werden.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 17. Movember 1847.

(4019) © b i f t.

Mro. 33761. Wom Lemberger f. f. Candrechte werden die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des am 16. Mai 1847 in Ruß= land verstorbenen Stephan Wandatowski, gemes fenen Unter-Offizier des Fürsten Wurtenberg Dragoner-Regiments hiemit aufgefordert, sich zu die= fem Rachlage zu melden, und ihre Erbecrklarungen binnen einem Jahre vom Tage der erften Einschaltung Diefes Ediftes in die Zeitungsblatter um so gewiffer ju überreichen, als fonst diefer Nachlaß mit ben sich Meldenden abgehandelt, und' im Falle ber Michtanmeldung, als faduf erfart werden mird.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am 17. November 1847.

Edift.  $\{3039\}$ 

Nro. 318. Yon Geite des Dominiums Hrebenne Zolkiewer Kreises wird der unbefugt abmesende militarpflichtige Michael Romodowski ex CN. 75 biemit vorgeladen, um fo ficherer hieramts binnen 6 Wochen ju erscheinen, und fich über feine unbefugte Ubmefenheit ju rechtfertigen, als sonft gegen denselben nach ber bestehenden

wird.

Hrebenne am 20. November 1847.

(3) (4012)

Mro. 11494. Bon dem f. f. Bukuwinur Stadt= und Candrechte wird der Josephine Luts biemit bekannt gegeben, baß wegen Dichterforschung ibres Wohnortes der fur sie als Vormunderin des Felix Edwin Luts defretirte Bescheid vom 14. Oktober 1846 3. 14178 in der Rechtsfache des Friedrich Szubuth mider Carl Luts megen 830 fl. C. M. bem bestellten Rurator ad actum R. 2. Gnoinski jugefiellt wurde.

Mus dem Rathe des t. f. Bufowinar Stadtund Landrechts.

Czernowitz am 7. Geptember 1847.

(4038) Aundmachung. (3)

Mrc. 10077/1847. Dom fon. gal. Merkantilund Wechfelgerichte wird biemit bekannt gege= ben, daß Casimir Lewicki die handlungsfirma auf eine handlung fur Nurnberger, Glad= und Geschirr-Waaren in dem biergerichtlichen Firmabuche an: 25. November 1847 gezeichnet habe.

Lemberg am 25. November 1847.

Mro. 737 jud. Bom Magistrate ber Ctabt Oswigeim wird bekannt gemacht, daß am 29ten Oktober 1. 3. die Kafinerswitme Elisabeth Hor-

wath ab intestato verftorben ift.

Da nun unbekannt ift, ob und welcher Person auf den Nachlaß ein Erbrecht zusteht, fo werden hiermit alle jene welche hierauf Unspruche aus mas immer für einem Rechtsgrunde ju machen gedenken, aufgefordert, ihr Ebrecht binnen 1 Jahre um so gewißer hiergerichts anzumelden, und fich geborig auszuweisen, als fonft diese Berlaffen= schaft mit dem aufgestellten Kurator und den sich allenfalls ausweisenden Erben nach Vorschrift de Gefeße werde verbandelt werden.

Oswiecim am 12ten November 1847.

(4958) Entit. (2)

Mro. 34355 Wom f. f. Lemberger Lanbrechte wird dem Stanislaus, Marianna, und Angela Stuzewskie, und für ben Fall des Ubsterbens, ifren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, mittelft gegenwartigen Goiktes bekannt gemacht, es habe wider diefelben ber Gr. Alexius Sluzowski wegen Löschung von 3]6 Theilen der Summe von 20,000 floot. f. R. G. aus dem Lastenstande der Guter Lubecka Wola, allwo jene Summe Sptb. 73. G. 401. &D. 15. einverleibt erscheint unterm 11ten November 1847 zur Zahl 34,355 eine Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, woruber zur mundlichen

Werhandlung eine Saglagung auf ben 10ten 3 n= ner 1848 um 10 Uhr Bormittags bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten biergerichts unbefannt ift, so hat das f. t. Landrecht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes und Gerichts-Udvofaten Dr. Midowicz mit Gubstituirung des Landes= und Gerichts - Abvofaten Grn. Dr. Starzewski als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Coift werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Candrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizu= meffen baben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 17ten Rovember 1847.

Powołanie. (4053)Nro. 436. Zwierzehność dominikalna państwa Skrzydlnej Cyrkułu Sandeckiego powołuje Józefa Janickiego poddanego tutejszego z pod Nru. 10815 w Skrzydlucj pisanego, a przed rekrutacyją zbiegłego do powrotu, ażeby w przeciągu 3 miesiacy tutaj stawił się i nicobecność swoją usprawiedltwił, w przeciwnym bowiem razie systemowi konsk. podpadnie.

W Skrzydlnéj dnia 23go listopada 1847,

Mro. 23208/1847. Bom Magistrate der fon. Sauptstadt Lemberg wird dem des Wohnorts un= bekannten Leib Abrahamowicz, auch fur den Fall deffen Ubsterbens, seines ebenso weder nach dem Bestand, noch nach dem Namen nicht bekannten Erben biemit bekannt gemacht, daß gegen diefe Pesche Sternbach am 26. Oktober 1847 betreff der Extabulirung der auf dem Hause Viro. 203 Stadt ut n. 2. on. lastenden Gumme von 3000 Np. hiergerichts ihre Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur Verhandlung bes ausgetragenen Streitgegenstandes eine Sagsatung auf den 27ten Janner 1848 um 9 Uhr Vormittags angeordnet worden ift.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Leib Abrahamowicz oder beffen Erben nicht bekannt fei; fo hat man zur deren Vertretung und auf Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichte-Udvofater Dr. Fangor mit der Gubstitution des B. Ud= vokaten Onyszkiewicz als Kurater bestellt, mit wels chem die angebrachte Rechtssache nach der für Ga= lizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch diefes Edikt wird demnach ber Belangte erinnert jur rechten Beit entweder felbft ju er= scheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und vor der festgefesten Zeitfrist anber anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich aus beren Berabjaumung enistehenden Folgen felbit beizumessen haben wird.

Lemberg am 4. November 1847.

Edift.

Mro. 22708/1847. Wom Magistrate der fonig. Hauptstadt Leinberg wird dem, dem Leben und Webnorte nach unbekannten Georg Ziembowicz und deffen dem Mamen und gleichfalls bem Wohnorie nach unbefannten Erben fund gemacht, daß die B. D. Carl und Ludvig de Pslichtenheld unterm 19. Oftober 1847 Z. 22708 hiergerichts ein Bittgesuch in Betreff der Rechtfertigung der über der Reglität sub Nro. 523 414 bewilligten Vormerkung der Summe pr. 4000 flool, unter son= fliger Löschung derselben angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, woruber dem besagten Ziembowicz, angeordnet wurde; er habe innerhalb 30 Tagen nachzuweisen, das die im Lastenstände der Realität sub Nro. 523 414 bewilligte Vormerkung der Summe pr. 4000 fip. gerechtfertiget fei, ober in der Rechtfertigung hange, ansonsten felbe geloscht werden mird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Georg Ziembowicz unbekannt ift, fo hat das hierortige Gericht zu deffen Vertretung und auf Gefahr und Roften den hiefigen Landes= und Gerichts = Udvokaton Dr. Piszklewicz mit Gubstituirung des H. Advokaten Kabach als Kurgtor bestellt, mit weis chem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach ber Belangie erinnert jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Bebelfe ben bestellten Vertreter mitzutbeilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahten und bem Gerichte vor Ablauf des Termins anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derfelbe sich aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen felbit beizumeffen haben wird.

Lemberg am 22. Oktober 1847.

(4072)Annomachung.

Mro. 34539. Won dem f. f. Lemberger Lands rechte werden die Inhaber nachstehender oftgaligi= schen Kriegsdarlehns-Obligazionen, als:

1) Schodnica Unterthanen Samborer Rreifes Nro. 6793 ddto. 23. Oftober 1794 a 3 112 0 pr. 12 fl. 57 418 fr.,

2) Schodnica Gemeinde Samborer Kreises Nro. 12545 ddto. 5. September 1795 a 5 000 pr.

12 fl. 57 4/8 fr.,

3) Schodnica Unterthanen Samborer Kreises Nro. 12252ddto. 12. September 1796 a 5 050 pr. 12 st. 57 45 fr., — aufgefordert, diese Oblizgazionen binnen einem Jahre um so gewisser ansher vorzubringen, als sonstens selbe für null und nichtig erklärt werden wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg den 17. November 1847.

Edift. (4) (4065)Mro. 18051. Dom f. f. Bukowinar Stadt= und Candrechte wird befannt gemacht, daß Aloisia und Antonia Nitmajer, Paraskiwa Illasiewicz, und Josepha Graff mider Philipp Engel und Anna Engel sub praes. 18. November 1847 3. 18051 hiergerichts megen Ertabulirung der ju Gunsten des Philipp Engel aus dem Schuldscheine bes Nicolai Pitey dtto. 24. Dezember 1801 intabulirten Darlebensforderung von 72 fl. 30 fr. vom Lastenstande der Realität Nro. top. 457 eine Rlage überreicht haben, worüber die Berhandlungstagfahrt auf den 12. Janner 1848 Fruh 9 Uhr der Strenge des f. 25. . D. fest= gefett murde. Da ber Wohnort ber mitbelangten Anna Engel dem Gerichte nicht bekannt ift, fo murde fur Diefelbe und beren allfallige Erben, der R. V. v. Prunkul mit der Gubstitution bes R. B. Zagorski jum Rurator ad actum bestellt, mas diefer Anna Engel mit dem bedeutet mird, daß sie entweder jur obigen Tagfahrt personlich ju erscheinen, ober bem ernannten Rurator ibre Wertheidigungsbehelfe mitzutheilen, oder fich einen andern Vertreter ju mablen, und dem Gerichte anzugeben habe, widrigens nach Vorschrift der G. O. wider sie verfahren, und sie sich die nachtheiligen Folgen eines Versaumnißes felbst zuzuschreiben haben murde.

Mus dem Rathe des Bukowinar f. f. Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 1. Dezember 1847.

Mro. 16507. Vom f. f. Bukowinar Stadtund Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es
werde nunmehr zur Einbringung der vom Rechtsvertreter Cajetan Camil als Zessonar der Elisabeth Stroicz wider Johann Wassilko erstegten
Forderung pr. 41 fl. 38 fr. und 1 fl., 3 fl. 45
kr., dann der Erekutionskosten pr. 32 fl. 4 kr.
C. M. die zu Gunsten des Johann Wassilko
nunmehr zu Gunsten der Gattinn desselben Maria v. Wassilko auf dem nunmehr der Gertrude
Aslan gehörigen Gutsantheile von Bahrynestie
haftende Forderung pr. 1325 fl. C. M. in drei
Lizitationsterminen und zwar am 14. Jänner, 18.

Februar und 10. Mary 1848, Fruh 9 Uhr biers gerichts an den Meistbiethenden unter nachstes benden Bedingungen veraußert werden.

1) Bum Ausrufspreife der ju feilbiethen. ben Gumme von 1325 fl. C. M. wird der No-

minalwerth derfelben angenommen.

2) Teder Kauflustige ist verbunden 10,100 der Summe von 1325 fl. C. M., d. i. den Betrag von 132 fl. 30 fr. E. M. als Vadium zu Sanden der Lizitationskommission zu erlegen, welches nach abgehaltenen Lizitationen dem Kaufer in den Meistboth eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber sogleich zurückgestellt werden wird.

3) Im Falle die zu feilbiethende Summe in den zwei ersten Terminen nicht um den Nominal-werth, oder über denfelben veräußert werden könnte, so wird dieselbe im dritten Termine auch unter dem Nominalwerthe veräußert werden.

- 4) Der Meistbiethende ist gehalten, binnen 14 Tagen nach erfolgter Verständigung von der durch das Gericht zur Wissenschaft genommenen Lizitation, den Meistboth, in welchen der Meistboth eingerechnet werden wird, an das Depostenamt des Bukowinar k. k. Stadt= und Land=rechts um so gewisser zu erlegen, als sonst auf seine Gefahr und Kosten die Relizitation dieser Summe ausgeschrieben, und in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis werde veräußert werden, und das Vadium zu Gunsten des Erekutionsführers in Verfall erklart werden wird.
- 5) Nachdem der Raufer den Bestboth erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret die fer Summe ausgefertigt, die hierauf hypothezireten Lasten werden ertabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden.

6) In Betreff der auf dieser Summe haftenden Lasten werden die Kauflustigen zur Einsicht an die k. Bukowinar Landtafel verwiesen.

Aus dem Rathe des Bukowinar & f. Stadt= und Candrechts.

Czernowitz den 29. Movember 1847.

(4077) Ediktal-Borladung. (4)

Mro. 702. Bon Seiten ber Gerrschaft Zakliczyn Lanckoronski werden die abwesenden Mislitärpstichtigen als: Vinzenz Rechowicz aus Zakliczyn H. 16, Johann Kawa aus Luslawica HN. 39 und Andreas Lisiarz aus Janowice Stadnicki HN. 17 zur Rücksehr in ihre Heimath binnen 3 Monaten hiemit aufgefordert, ansonsten sie nach den bestehenden Gesehen behandelt werden-Zakliczyn am 30. November 1847.

2000

(4088) Kundmachung (4) Nro. 34191. Vom f. k. Lemberger Landrechte werden die Inhaber des auf den Namen der g. k. Filialkirche in Popielany Lemberger Kreises ausgestellten und durch Bufall in Berluft gerathenen Interim icheines bes f. f. galigifchen Bandes-Muniprobieramtes vom 5. Juni 810 3. 945 über dus von diefer Kirche abgelieferte Kirchenfilber von 5 Mark 6 Loth roben Gewichts, oder 2 Mark 5 Both 2 Quintel 2 Drachmen reinen Bewichts im Besammtwerthe von 55 fl. 29 fr. 2B. 2B. aufgefordert, den fraglichen Interimefchein binnen einem Jahre 6 Wochen 3 Tagen um fo gewiffer vorzubringen, und ihre allfälligen Rechte zu demselben nachzuweisen, als sonft die= fer Interimsschein nach Ablauf Diefer Frift fur unwirtsam und nichtig erklart merden wird.

Mus dem Ratbe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 17. November 1847.

Kundmachung. (4) (4087)Ilco. 30941. Bon dem f. f. Lemberger Band= rechte werden die Inhaber der oftgaligifchen Raturallieferungs-Obligationen lautend auf den Da=

1) Zboiska Unterthanen Sanoker Kreifes Dr. 4331 dito. 16. Februar 1795 a 4|00 uber 44 fl.

45 fr.

2) Zboiska mit Wolica Unterthanen Sanoker Rreises Mro. 7796 dtto. 10. Mary 1796 à 4100 uber 52 fl. 30 fr. mit dem vorgeladen, diefe Obligationen binnen einem Sahre um fo gemif= fer vorzubringen, als sonstens selbe für nichtig erklart merden murden.

Mus dem Raibe des f. f. Landrechts. Lemberg den 18. Oftober 1847.

Kundmachung. (4050)Mro. 6553. Wom Tarnower f. f. Landrechte,

werden die dem Damen und Wohnorte nach unbekannten Intestat-Erben nach Joseph Poray Wybranowski mit Diefem Goitte angewiesen, binnen einem Jahre vom Tage ber Ginschaltung Diefer Rundmachung an gerechnet, fich ben diefem f. E. Landrechte, als Mehandlungs-Inftang nach dem am 28ten Dezember 1846 in Sokowa, Jasloer Rreifes, verftorbenen Joseph Poray Wybranowski unmittelbar, ober durch den ibnen unter Ginem au gestellten Kurator Grn. Ubvofaten Dr. Hoborski mit Gubstituirung bes Grn. Ubvokaten Dr. Witski ibre Erbrechte vorsariftemäßig durch belegte Erbserklärungen geltend zu machen, weil fonst nach Merlauf Diefes Termins die Ubbanblung mit den fich melbenden abgebandelt merden wird

Mus dem Rathe Des E. E. Landrechts. Tarnow am tien Dezember 1847.

Annomadung. (4042)

Mrc. 33767. Won dem P. t. Cemberger Lands tribte wird dem Brn. Ladislaus Furften Sanguszko mit bicfem Goifte bekannt gemacht, daß

über Unsuchen der Frau Kunegunde Kotarska Bormunderin bes Stauislaas und Marianna Rotarskie vom 13ten Mary 1847 3. 8493 der k. Landtafel unterm 24ten Mary 1847 3. 8493 auf= getragen murde, die Gumme von 5000 fl. 300 fl. C. M. und 50 Dukaten fammt Binfen, aus bem Lastenstande der Guter Zelechow, Wola Zelechowska und den Butsantheilen von Kanna gu loschen.

Da der Wohnort des obgenannten Ladislaus Fürsten Sanguszko hiergerichts unbefannt ift, fo wird ihm der Landes- und Berichts Udvofat Dr. Bartmanski mit Gubstituirung des Landes- und Berichts-Udvokaten Dr. Fangor auf feine Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichts gu=

geftellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechtes. Lemberg am 10ten November 1847.

(4073) Konkurs Werlautbarun g. (4)

Mire. 1287. Bur Befetung der hieroris erlebigten mit bem Gehalte jabrlicher hundert Funfzig Gulden Con. Munze verbundenen Kanzeli-ftenstelle wird der Konkurs bis 15ten Janner 1848 hiemit mit dem Beifage eroffnet, daß die Bewer= ber um diefen Dienstposten ihre Gesuche mit der Nachweisung ihres Ulters, ihrer Moralität, ber jurudgelegten Studien und der bisberigen Dienft= leistung, endlich ob, und in welchem Grade die= felben mit den Beamten des bierortigen Magt= strats verwandt oder verschwagert feven, belegt, mittelft der ihnen unmittelbar vorgesetteu Beborden ben dem Alt-Samborer Magistrate einzubringen baben.

Alt-Sambor am 3ten Dezember 1847.

(4068)Edift.

Nro. 13612. Vom f. f. Bukowinar Stadtund Landrechte wird befannt gegeben, daß über Ginschreiten bes Theodor Romaszkan Raufers des ehedem Christoph Aywas'schon, im Erefus zionswege veraußerten Gutsantheile von Millie den dem Umstande als der exekutive Tabularbescheid vom 26ten Janner 1846 3. 18550 nachste= henden Saggläubigern als dem Karl Fritsch, Ariton Halasch wegen erfolgten Ablebens - ban Michael Makowiewicz und Rosalia Bojarska wegen beren unauffindbaren Bohnorte nicht jugestellt werden konnte, diefen abmefenden Sppo= thekarglaubigern ein Kurator in der Person des Rechtsvertretters Zagorski biemit bestellt, Diesem der rückgelegte Tabularbescheid in Urschrift eingehandigt murde.

Wovon diefe Sakglaubiger verständigt werden. Aus dem Rathe des f. f. Bukowinar Stadt=

und Candrechts.

Czeinowitz am 7ten Geptember 1847.

### zienn urzedow v.

Lwów dnia 46. Grudnia 1847.

Mrs. 75678.

Ueber die Stämpelbehandlung der Contrafte-Ub-

fcriften.

Es ift in mehreren Fallen wahrgenommen worden, daß die Kontrabenten bei Kontrakts = Ub= ichließen nur ein Eremplar des Kontraktes mit dem vorgeschriebenen Klaffenstämpel verseben laffen, welches der eine Kontrabent zurückbehalt, in= deß dem anderen Kontrabenten Ubschriften des Rontraktes, die lediglich mit dem fur Ubschrif= ten vorgeschriebenen Stämpel verfeben find, er= folgt werden, die jedoch der Kontrahent, welcher im Besige des klassenmaßig gestämpelten Kontraktes ift, mit der eigenhändig gefertigten Klaufel versieht, daß die Ubschrift dem Originale gleich= lautend fen.

Dieses Verfahren ist nicht im Einklonge mit den Bestimmungen des Stampel- und Targe=

Solche mit der ermabnten Klaufel verfebene Ubschriften find in Folge der, über einen allerunterthänigsten Vortrag ber allgemeinen hoffam= mer erfloßenen allerhochften Entschließung vom 22ten August I. I. bezüglich auf den Stampel dem Originale gleich zu halten, und mit demfel= felben Stampel ju verfeben, welchem bas Origi= nal unterligt.

Derley Ubschriften, welche diefer Bestimmung entgegen, nicht mit dem gefestichen Stampel verfeben find, find vorschriftemaßig in Strafanfpruch

ju nehmen.

Diese allerhochste Bestimmung wird in Folge hohen hoffammer-Defrets vom 24ten Geptember 1847 Bahl 35436-2388 jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Lemberg den 27. Oktober 1847.

# Rreisschreiben des E. E. galizischen Landesguberniums. (8888)

O užyciu stepla na kopije kontraktów.

Dostrzeżono w wielu wypadkach, że układające się strony zawierając z sobą umowy, używają tylko do jednego egzemplarza kontraktu przepisanego stępla klasowego, który pozostaje przy jednym kontrahencie, drugies mu ziś kontrahentowi daje się kopije kontraktu majace tylko stepel dla kopij przepisany, które wszakże kontrahent posiadający kontrakt podług klasy steplowany potwierdza własnorecznie podpisana klauzuła, że kopija oryginałem jest zgodna.

Postepowanie takie nie zgad a się z przepisami Ustawy steplowo-taxowej.

Takie, pomieniona klauzula opatrzone kopije powinny być w skutek najwyższego postanowienia z dnia 22. Sierpnia r. b. na najupizeńsze przedstawienie powszechnej Kamery nedwornej wydanego, pod względem stęplu zarówno z oryginałem, czyli pierwopisem uwažane, i tym samym steplem być opatrzono, jakiemu oryginał podlega.

Kopije tego rodzaju wbrew postanowieniu temu, nie mające ustawą przepisanego stepla, podpadaja, jak przepisano karnemu postępo-

waniu.

To najwyższe postanowienie podaje się w skutek Dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Września 1847 za l. 35436-2388 do powszechnej wiadomości.

We Lwowie dnia 27. Października 1847.

# Krang Graf von Stadion,

Landes. Gouverneur. Philipp Freiherr von Rrauß, Gubernial-Prafident. Undreas Ettmager Ritter von Abelsburg, hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Vorladung. Mro. 15058. Nachdem am vierten November 1847 einem entflobenen unbekannten Bauer im Walde bei Rudenko von der f. f. Finanzwache 7 Collien verschiedener Schnitt= und Murnberger= Baaren unter den Unzeigungen des Schleichhan= dels abgejagt wurden, und der Aufenthaltsort des Eigenthumers unbekannt ift, so wird Jedermann, ber einen Unspruch auf diese Waaren geltend ma=

chen ju konnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in ber Umtstanglei bei ber Brodyer f. f. Ram. Begirff. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Befegen gemaß verfahren werden wirb.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung.

Brody am 1. Dezember 1847.

(4057) Lieitations-Ankundigung (2) ber f. f. vereinten Kammeral-Gefällen = Verwaltung für Galizien und die Bukowing.

Mro. 31855 ez 1847. Die Verführung der Tabakgüter, und beziehungsweise des Stämpelpapiers aus dem lagieloicer Tabak- und Stampel-Magazine zu den Bezirkk-Magazinen in Stry, Tarnop l und Czernowitz, wird für die Zeit vom iten Jänner 1843 bis Ende Dezember 1848 im Wege der schriftlichen Konkurrenz an den Mindestfordernden überlassen werden.

Den Unternehmungeluftigen wird ju ihrem Be-

nehmen befannt gegeben :

a) jene Labatfabrifate, welche die erwähnten drey Bezirks-Magazine aus dem Jagiolnicaer Labat-Magazine be ieben werden:

b) alle Stämpel-Papiere, welche das Czernowitzer Bezirks-Magazin vom dem Stampel-Magazine in Jagielnica bestellen wird;

c) das in den Berladungsort jurudgebende Sabaf-Moteriale und das unverschleißbare Stampelpopier;

d) das in Strafanspruch gezogene Zabakmateriale im Zuge von dem Bezirks-Magazine zu dem Magazine in Jagiolnica; endlich

e) das leere Tabat- und rudflichtlich Stampelpapier-Beschirr, namlich: Rubeln, Riften und Sacte, aus der Ubladungs-Stazion zuruck zu bem Magazine im Auffadungsorte.

2tens. Das beiläufige jährliche Frachtgewicht

beträgt :

von Jagielnica nach Stryi 2450 Sporco-Centner

v dto. v Tarnopol 2500 Spor. Etn.

v dto. v Czernowitz 3350

Der Unternehmer ift jedoch verbunden, jede Gewichtsmenge ohne Befchrankung, gleichviel, ob mehr, oder weniger, so wie fich der Bedarf hers ausstellen wird, ju verführen.

Btens. Die Wegesitrede zwischen ber Muf= und

286ladungs-Stazion mird, und zwar:

von Jagielnica nach Stryi mit Uchtundzwänzig (28),

» » Tarnop I mit Eilf (11),

» » Crernowitz mit Gilf (11),

Meilen angenommen.

4tend. Dem Unternehmungslustigen bleibt unbenommen, den Unboth entweder auf Eine, oder auf mehrere Stazionen zugleich zu stellen, Die Kammeral-Gefallen - Verwaltung behalt sich das Recht vor, den Unsoth bezüglich Einer, oder mehrerer, oder aller in der Offerte genannten Stazionen zu bestättigen.

5tend. Bur Unternehmung wird Jedermann gus gelaffen, welcher nach dem Gefete und der Lans besverfassung bievon nicht ausgeschloffen ift.

Fur alle Falle find bavon ausgesiploffen: Rontraktbruchige Gefallspachter, Diejenigen, welche wegen eines Veebrechens oder einer schweren Polizen-Uebertretung wider die Sicherheit des Eigenthums, so wie Jene, welche wegen Schleichhandel oder einer schweren Gefälls-Uebertretung bestraft, oder wegen Eines oder des Undern in Untersuchung gezogen wurden, wenn diese bloß aus Ubgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde.

6tens. Bei dieser Konkurrenz-Verhandlung wers den nur versiegelte schriftliche Unbothe angenomsmen werden. Diese Unbothe sind bis einschlußg Fünfzehnten Dezember 1847 bei der k. k. galizis schen vereinten Kammeral-Gefällen = Verwaltung

Bingubringen.

7tens. Die Offerte bat den Namen der Stazion; aus und zu welcher, die Zeitdauer, sur
welche, und den in einer bestimmten Summe
ausgedrückten Betrag des Frachtlohns in Convenzions. Münze, um welchen die Versührung nach
dem Centner im Sporco-Gewichte, und für die
ganze Wegesstrecke übernommen werden will, dann
die darin vorkommenden Zahlen mit Buchstaben
geschrieben, endlich die Erklärung zu enthalten,
daß sich der Offerent allen Lizitazions-Bedingnissen unbedingt unterziehe. Der Offerte hat die
Kasse-Quittung über das bei einer k. k. Gefällen-Kasse erlegte Vadium betzuliegen, und es sich
aus desselbe ausdrücklich zu beziehen.

Das fragliche Babium ift, und zwar: für die Stazion S:ryi mit 600 ft. C. M.

— Tarnopol mit 200 fl. — Czernowitz mit 250 fl. — bemessen, und pertritt bei dem Ersteher zugleich die Stelle der Kauxion.

Die Offerte muß von dem Offerenten eigenbandig mit dem Vor- und Zunamen, oder mit seinem Handzeichen, wozu auch die hebraischen Unterschriften gerechnet werden, unterfertiget, im letteren Falle aber auch von zwei Zeugen unterschrieben werden, deren einer den Vor- und Zunamen des Offerenten zu schreiben, und daß er dieses gethan, durch den Beisat als Zeuge und Namensfertiger ausdrücken muß: dabei muß der Wohnort und die Kondizion des Offerenten angegeben, endlich von Außen mit der das Obziekt der Offerte bezeichnenden Aufschrift übersschrieben senn.

Bur Bermeidung von Ubweichungen von den Erforderniffen einer folchen Offerte wird ein Formular beigefügt, nach welchem biefelbe auf einem

10 fr. Stampelbogen einzubringen ist:

Ich Endesgefertigter verpflichte mich, die Za»bakguter aus Jagielnica in die Stazion . . . .
»und aus derselben Stazion nach Jagielnica,
»vom iten Janer 1848 angesangen bis letten
»Dezember 1848 um den Lohn von (Geldsetrag
»in Ziffern), Sage! (Geldbetrag in Buchstaben)
»fur Einen Wiener Centner im Sporco-Gewich»te, und für die ganze Wegesstrecke zu verführen,

2 1

»woben ich die Versicherung beifüge, daß ich die vin der Unkundigung und in dem Versteigerungs=
»Protokolle enthaltenen Bestimmungen genau
»kenne und befolgen wolle.«

»Uls Vadium schließe ich die den Erlag von » . . . . st. E. M. nachweisende Quittung der »Kammeral-Bezirks-Casse in . . . . ddio . . . .

»Mro. . . bep.«

»(Ort) am . . . . . . . 1847.«

»(Eigenhändige Unterschrift mit Ungabe bes Erwerbzweiges und Aufenthalts= ortes.)«

stens. Für den Offerenten ist der Unboth von dem Augenblicke der erfolgten Ueberreichung der Offerte, für das Aerar aber erst vom Tage der Bussellung des ratisszirten Vertrages, oder der Verständigung von der Annahme des Anbothes rerbindlich. Es sindet daher von Seite des Offerenten kein Rücktritt Statt.

9tens. Die fommissionelle Eröffnung der Offerten findet am sechszehnten Dezember 1847 bep
der f. f. galizischen Kammeral-Gefällen-Verwaltung Statt. Us Ersteher der Unternehmung
wird derjenige angesehen werden, dessen Unboth
sich als der niedrigste herausstellt. Unter zweien

(4046) Rundmachung. (2)

Mro. 85859. Bur Besetzung der am Lemberger akademischen Gymnasium erledigten hummanitäits!ehrerstelle mit dem Gehalte jahrlicher 800 fl. für einen Weltlichen und 700 fl. C. M. für einen Geistlichen wird der Konkurs auf den 17ten Februar 1848 ausgeschrieben, und zu Lemberg, Brunn, Olmus, Prag und Wien, abgehalten.

Die Kompetenten um diese Lehrstelle haben da= ber mit den Nachweisungen über Ulter, Stand,

(4055) Rundmachung (2) zur Wiederbesetzung der erledigten Zabak-Großtrasik zu Sokołow im Rzeszower Kam. Bezirke.

Mro. 28760. Bon der k. k. gal. vereinten Kammeral = Gefällen = Verwaltung wird bekannt gegesten, daß die Zabak = Großtrafik zu Sokołow im Rzeszower Kreife zu besethen ist, mit welcher die Verpflichtung zum Stempelpapier-Verschleiße niesterer Gattung verbunden ist.

Der Commissionar hat das Tabak = Materiale bei dem Vier Meilen entlegenen Verarial=Maga= zine zu Rzeszow und das Stämpelpapier eben=

dafelbst zu faffen.

Demfelben sind zur Material-Betheilung Neun und Vierzig Kleinverschleißer, von welchen im Orte Soliolow selbst dem Commissionär eine und an andere Personen keine Kleintrasiken überlassen sind, zugewiesen.

Dem Commissionar wird das Recht eingeräumt, jene Trafifen, welche in Sokolow in Erledigung

oder mehreeen vollkommen gleichen Unbothen wird Jenem der Borzug gegeben werden, für welchen eine sogleich nach der Wahl der Commission vorzunehmende Verlosung entscheidet. Offerten, denen eines der im §. 7. vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, oder welche nach dem feste gesetzen Termine einlangen, werden nicht berückssichtiget werden.

10tens. Das Uerar zahlt ben bedungenen Fuhrvlohn nach dem Sporco-Wiener-Cewichte und decursive monatlich. Das zurückgehende leere Geschirt, als: Kisten, Kübeln und Sade, hat der Unternehmer zu dem Jagielnicer Zabak-Diagazi-

ne unentgeltlich jurucfauführen.

11tens. Wenn Mehrere in Gesellschaft die Zufuhr erstehen, so hasten Alle für Einen und Einer Ulle, sowohl für die genaue Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten, als auch für je-

den dem Uerar verurfachten Schaden.

Die übrigen Pachtbedingnisse können ben jeber ber hierlandigen Kammeral Bezirks = Verwaltungen, so wie ben der Registratur ber k. k. galizischen vereinten Kammeral-Gefällen=Verwaltung in den gewöhnlichen Amtostunden eingeseben werden.

Lemberg am 2ten Dezember 1847.

Religion, jurucgelegte Studien, und sonstige Kenntniße, Moralität, allfällige Dienstzeit und bisherige Verwendung gehörig belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesetten Behörden bei dem Lemsberger k. k. Prvv. Homnasial-Studien-Dirertozate, ader dort, wo sie sich dem Konkurse unterziehen werden, einzubringen, und sich am festgesesten Tage zur Konkursprüfung zu welden.

Bom f. f. galigischen Candebgubernium. Cemberg am 29ten November 1847.

kommen, oder deren Errichtung daselbst für nöthig erkannt werden sollte, durch selbst gewählte Individuen zu besehen, für deren vorschriftsmäßige Gebahrungen derselbe jedoch zu haften hat. Die Waht dieser Individuen und der Standpunct, an welchem neue Trasiten bestellt, oder bestehende — wenn lettere erlediget werden — eingezogen wers den wollen, ist jederzeit vorläufig der vorgesetzten Camm. Bez. Verwaltung anzuzeigen, und die Besehung oder beziehungsweise Einziehung solcher Trasiten nur dann gestattet, wenn von Seite der leitenden Gesälls = Bezirksbehörde keine Bedenken dagegen obwalten.

Bufammen auf 8953 ff. 16 fr.

Nach dem detailirten Ertragniß-Ausweise, welcher bei der Registratur der k. k. gal. verein. Cam. Gef. Verwaltung, und bei der k. k. Cam. Bez. Verwaltung in Rzeszow mährend den Umtöstuns den eingesehen werden kann, beträgt, und zwar:

Im Ganzen 400 fl. 93/4 fr. Werden hievon die Auslagen abgeschlagen, so stellt sich der jahrliche reine Gewinn mit beilaufig Zweihundert Siedzehn fl. 47 fr. C. M. dar.

Das ermittelte Erträgniß unterliegt jedoch nach Maß der Zu= oder Ubnahme des Material-Ubsases, so wie der Auslagen einer Vermehrung oder Ver= minderung, dasselbe kann daher nicht als gesichert verburgt werden, vielmehr wird ausdrücklich erstlart, daß nachträglichen Ansprüchen auf Entschäbigung oder Emolumenten=Erhöhung keine Folge gegeben werden wird.

Der ernannte Commissionar hat langstens innerhalb vier Wochen, vom Zustellungstage des Versteihungsdecretes, die Verlagsbesorgung anzutreten, und zum Behuse des stets am Lager zu haltenden zweiwöchentlichen Lagervorrathes noch vor der Einssuhrung in das Verlagsgeschäft entweder im Baren 420 fl. E. M., d. i. für Tabak nehst Geschirt 350 fl. und für Stämpelpapier 30 fl. zu erlegen,

# 

Mro. 19352/1847. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Nicolaus Gajewski, oder dessen unsbekannten Erben bekannt gemacht, daß Agnes Kowalska gegen denselben unterm 9. Juni 1847 B. 11883 wegen Zahlung des Betrages pr. 50 st. E. M. hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber eine Tagsagung zum summarischen Versahren auf den 7ten Jänner 1843 um 9 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten diesem Gerichte unbekannt ist, und felber etwa außer den k. f. Erblanden wohnet, so hat das Gericht zu seiner Vertretung und auf Gesahr und Kosten den

(3874) E d i kt. (3)
Mro. 13330. Markus Roth aus Brody halt sich seit dem Jahre 1834 unbekannt wo und unsbefugt auf. Derfelbe wird im Grunde des a. h. Patentes vom 24. Marz 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten zurückzukehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dessen Sehandstung als Auswanderer eintreten wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 4. September 1847. oder aber, wenn er das Materiale auf Eredit zu beziehen wünsche, eine Caution in demselben Betrage entweder im baren Gelde, welches bei dem Staatsschulden-Tilgungsfonde verzinslich angelegt wird, oder in k. k. Staatspapieren, welche nach den bestehenden Vorschriften berechnet und angenommen werden, oder aber mittelst Beibringung einer, von der k. k. Kammerprocuratur bereitz geprüsten, und von der k. k. vereinten Camm. Gef. Verwaltung als annehmbar anerkannten Hyposthekar = Verschreibung zu leisten.

Diejenigen, welche geneigt sind, sich um das Commissions = Geschäft zu bewerben, haben ihre schriftlichen versiegelten Unbothe bis einschließig 28ten Dezember 1847 bei der f. f. gal. vereinten Cam. Gef. Verwaltung einzubringen.

Diese Offerten, welche mit der legalen Nachweissung der Großjahrigkeit, des obrigseitlichen Sitztenzeugnises und mit der Quittung einer Gefällde Casse über den Erlag des Reugeldes von Vierzig Gulden Conventions-Münze zu belegen sind, hasten entweder die Verzichtleistung auf eine Provision vom Tabak= oder vom Stampelverschleiße, oder die bestimmten Percente, welche von dem Tabak= und Stampelverschleiße, oder von beiden angesprochen werden; oder endlich den Betrag ded jährlichen Pachtzinses von dem Kleinverschleißgewinn, der in gleichen Monatöraten vordinein an die Gesallscasse abzusuhren seyn wird, mit Buchschaben ausgedrückt zu enthalten.

Lemberg am 27. November 1847.

hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Fangor mit Substituirung des H. Udvokaten Dr. Baczyuski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorzeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werzen wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutzeilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und solchen dem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreisen, ins dem er sich aus deren Verabsaumung antstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg den 7. Oktober 1847.

#### Pozew.

Nrc. 13330. Markus Roth z Brodów przebywa od i r. 1834 bezprawnie i nie wiadomo gdzie, powołuje się go więc na mocy najwyż. Patentu z dnia 24. Marca 1832, aby w ciągu ociu miesięcy powrócił, i z nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej postąpiono z nim będzie, jak z bezprawnym wychodźcą.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Złoczowie dnia 4. Września 1847.

Mro. 15327. Der aus Brody geburtige und sei 20 Jahren unbekannt wo im Auslande unbefugt sich aufhaltende Rekrutirungsstüchtling Abraham Reisner wird aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in seinen Geburtsort Brody zurückzukehren, und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben das Versahren nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 einsgeleitet werden wird.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 30. September 1847.

(3748) 2. © b i f t. (3)

Mro. 16236. Der aus Brody geburtige, seit eilf Jahren unbesugt abwesende Majer Borodczyner, wird mit Beziehung auf das 1te Edist vom 22. Janner 1847 Z. 21569 wiederholt aufgesordert, binnen 6 Monaten in seine Deimath zuruckzusehren und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungs Patente vom 24. Marz 1832 wird versfahren werden.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 17. September 1347.

(3914) 2. E b i t t (3)

Mro. 15409. Der seit 10 Jahren im Auslande unbesugt sich aufhaltende Jude Aron Roich aus Brody, wird mit Beziehung auf das 1te Edikt vom 12. Jänner l. J. 3. 19194 wiederholt aufgefordert, binnen sechs Monaten in seine Heis math zurückzukehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Auswanderungs = Patente vom 24. März 1832 wurde behandelt werden.

Vom f. k. Kreisamte. Zioczow den 18. September 1847.

# (4070) Einberufungs-Edift. (4)

Mro. 3435. Vom Magistrate der könig. Stadt Sokal werden die seit Jahren illegal abwesenden und bereits ediktaliter vorzeladenen militärpslichtigen Individuen, als: Joseph Dax aus Haus-Mro. 140 — Wenzel Dohonozewski aus Haus-Mro. 29 — Hersch Waidhurn aus Haus-Mro. 2— Moses Wieliczker aus Haus-Mro. 52 — Moses Zwerg aus Haus-Mro. 50 — Aschen Bath aus Haus-Mro. 41 — Moses Reimann aus Haus-Mro. 5 — Ellias Czech aus Haus-Mro. 150 — Benjamin Stier aus HMro. 20 — Israel Bogen aus HMro. 50 — Josel Schlechter aus HMro. 1 — Jakob Hapner aus HMro. 30 — David Selig aus Haus-Mro 13 — Leib Selig HM. 13 —

Pozew.

Nro. 15827. Abrahama Reisner rodem z Brodów, do wojska obowiazanego i nie wiedzieć gdzie bezprawnie przebywającego, powołuje się, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazecie Lwowskiej polskiej do miejsca urodzenia swego Brody powrócił i z bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej dozna postępowania najwyż. Patentem emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 przepisanego.

Przez C. R. Urząd Cyrkułowy. W Złoczowie dnia 30. Września 1847.

#### Pozew 2.

Nro. 16236. Odaosząc się do pierwszego pozwu z dnia 22. Stycznia 1847 za. l. 21569 powoluje się powtórnie Majera Borodczyner, rodem z Brodów, i od lat jedenastu bezprawnie nieobecnego, aby w ciągu 6ciu miesięcy do domu powrócił i z nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej przeciwko niemu podług najw. Patentu z d. 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkulowy. W Złoczowie dnia 17. Września 1847.

Pozew powtórny.

Nro. 15409. Odnosząc się do pozwu pierwszego z d. 12. Stycznia 1847 do l. 19194 poweluje się powtórnie Arona Reicha, żyda brodzkiego, bawiącego od dziesięciu lat za granicą bez pozwolenia, ażeby wciągu 6 miesięcy do domu powrócił, i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu z d. 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy.

W Złoczowie dnia 13. Września 1847.

Dionis Bartyński aus Haus-Mro. 30 — Manasses Fränkel aus Haus-Mro. 62 — Georg Fundarski aus Haus-Mro. 43 — Jedrzy Łukomski aus Haus-Mro. 187 — Jankiel Altmann aus Haus-Mro. 59 — Leib Haber aus Haus-Mro. 13 — Joseph Hawner aus Haus-Mro. 48 — Salamon Krapf aus-Mro. 1 — Nuchim Flach aus Haus-Mro. 12 — Isaak Leib Bogen aus Haus-Mro. 117 — Hersch Wolf aus Haus-Mro. 13 — und Chaim Baum aus Haus-Mro. 143 — aufgefordert binnen sechs Wochen in ihre Heimath ruckyusehren, und die illegale Uhwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben das weitere Versahren als Restruirungsstuchtlinge lingeleitet werden mußte.

Sokal am 9. Dezember 1847.

(4047) 2. E b i f t. (4)

Mro. 17546. Die aus Brody gebürtige, seit langerer Zeit im Auslande unbesugt abwesende Judin
Malke Zytomirer und ihre Kinder Marcus, Osias,
Samuel und Ester Zytomirer, werden mit Bezug
auf das 1te Edikt vom 12. Marz 1847 Z. 3633
wiederholt aufgesordert, binnen sechs Monaten
in ihre Heimath zurückzukehren, und die bisherige
unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens
dieselben nach dem a. h. Auswanderungs-Patente
vom 24. Marz 1832 wurden behandelt werden.

Dom f. f. Rreisamte.

Zloczow am 1. Oftober 1847.

(4047) 2. Edift. (4)

Mro. 18335. Der aus Brody geburtige, seit langerer Zeit unbefugt und unbekannt wo abwessende Jude Chaim Isaac London sammt seinem Weibe Scheindel und beiden Sohnen Abraham und Jacob London, werden mit Bezug auf das 1te Edift vom 3. Marz 1847 Zahl 1232 wiederholt aufgefordert, binnen sechs Monaten nach Brody zuruckzukehren und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben nach dem a. h. Auswansberungs = Patente vom 24. Marz 1832 behanbelt wurden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 4. November 1847.

(4047) 1. E b i f t. (1)

Mro. 19175. Der in Brody sub HN. 1347 konskribirte, im Jahre 1807 geborne Leisor Segankohn ist von seinem Wohnsite unbewußt wo

abwefend.

Derfelbe wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marz 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung nach Brody zuruckzufehren, und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben als Auswanderer verfahren mers den wird.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 12. Oftober 1847.

(4054) 2. E d i f t. (4)

Nro. 18338. Der aus Brody geburtige, unbestannt wo und unbefugt abwesende Dawid Scherer rocte Finkelscherer wird mit Bezug auf das Ite Edift aufgefordert, binnen sechs Monaten in seine Heimath zurudzukehren, und seine Abwessenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. Marz 1832 wurde behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 4. November 1847. 2. Pozew.

Nro. 17546. Małkę Żytomirer, z dziećmi Markus, Osias, Samuel i Ester Żytomirer, rodem z Brodów, od przydłuższego czasu bezprawnie za granica przebywających, powołuje się niniejszem powtórnie, ażeby odnośnie do pozwu pierwszego z dnia 12. Marca 1847 za lic. 3633, w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócili i z dotychczasowej bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej z nimi podług najw. Patentu z d. 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Od c. k. Urzędu cyrkułowego. W Złoczowie dnia 1. Października 1847.

Pozew 2.

Nro. 18335. Chajma Izaaka London, z žoną Szajndel i dwoma synami Abrahamem i Jakubem London, rodem z Brodów, od przydłuższego czasu niewiedzieć gdzie przebywających, powołuje się ninicjszem odnośnie do pierwszege pozwu z dnia 3. Marca 1847 do l. 1232, powtórnie, ażeby w ciągu 6 miesięcy do Brodów powrócili, i z nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej z nimi podług najw. Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 4. Listopada 1847.

Pozew 1.

Nro. 19175. Lejzor Segankohn w Brodach pod Nm. domu 1347 konskrybowany, w r. 1807 urodzony, wydalił się z miejsca zamieszkania swego

nie wiadomo dokad.

Powoluje się go więc na zasadzie najw. Patentu z dnia 24. Marca 1832, ażeby w ciągu 6ciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej polskiej do Brodów powrócił, i z bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej z tymże jako z bezprawnym wychodźcą postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 12. Października 1847.

Pozew powtórny,

Nro. 18336. Odnosząc się do pozwu pierwszego wzywa się niniejszém Dawida Scherera, właściwie Finkelscherera, rodem z Brodów, który nie wiedzieć gdzie bez pozwolenia przebywa, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 4. Listopada 1847.

# (4059) Bewerbungs-Aufruf. (1)

Mro. 36984. Bei dem Lemberger k. k. Landrechte ist die Stelle eines Registranten mit dem
jährlichen Gehalte von 600 fl. E. M. in Erledigung gekommen. Diejenigen, welche diese Stelle
oder die allenfalls durch die Besorderung eines
hiergerichtlichen Kanzellisten zum erstbenannten
Dienstposten in Erledigung kommende Kanzellis
stenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 400 fl.
E. M. und dem Vorrückungerechte in die Klasse
von 500 fl. und 600 fl. E. M. zu erhalten wunschen, haben ihre gehörig belegten Gesuche durch

# (4017) Ediktal = Vorladung. (2)

Mro. 13356. Von Seite des Sandezer f. f. Kreisamtes werden nachstehende militarpflichtige Individuen aus der Herrschaft Szczawnica, und zwar:

Nikolaus Knapik aus Szczawnica S. 157, Andreas Jama Vinzenz Salamon 78, Joseph Dziedzina 68, Andreas Knapik 157, Anton Gondek » 121, geburtig, welche feit einigen Jahren unbefugt und unwissend wo abwesend, bann auf die von der Berrschaft eingeleitete Gbiktal-Borladung nicht jurudgefehrt find, nochmable aufgefordert, binnen 3 Monathen in ihre Beimath guruckzukehren und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als widrigens dieselben nach dem Musmandes rungspatente vom 24. Mar; 1832 behandelt merden wurden.

Sandec am 13ten Movember 1847.

# (4027) Einberufunge=Gbift. (1)

Nro. 17281. Nachdem Michael Kordasiewicz, Mechel Marcus, Moses Abend, Judel Złoczower, Joseph Maikoski, Berl Markus aus Kozowa, Fedko Moroz aus Bozykow und Andruch Haidukiewicz aus Wolozczyzua auf die Vorladung ihre Konstripziens = Obrigteit nicht erschienen sind, so werden dieselben hiemit ausgeserzert, um so gewisser Jinnen dren Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edists in der Lemberger polnischen Zeitung in ihrer Zeimath zu erscheinen, und sich über ihre unbesugte Entsternung und bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens dieselben nach dem Auswanzberungs Patente vom 24ten März 1832 werden behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte.

Brzegan am 25ten November 1847.

ihre vorgesetten Zehörden binnen 4 Wochen vom Tage der letten Einschaltung dieser Kundmachung in die Lemberger Zeitung diesem f. f. Landrechte zu überreichen, und sich darin über ihrr Studien, dann die Kenninis der deutschen, lateinischen und polnischen oder einer anderen slavischen Sprache auszuweisen und anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit den Beamten dieses f. f. Landrechts verwandt oder verschwägert sind.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 7. Dezember 1847.

#### Pozew edyktalny.

Nro 13356 C. K. Urząd obwodowy Sandecki wzywa jeszcze raz obowiązanych do służby wojskowej:

Z Szczawnicy: Mikołaja Knapika z pod Nru domu 157, Jedrzeja Jame Wincentego Salamona 78, Józefa Dziedzine 68, Jedrzeja Knapika 157. Antoniego Gadka 124. którzy od lat kilku bez pozwelenia niewiedzieć gdzie przebywają, i na wezwanie Państwa Szczawnicy nie powrócili, ażeby w ciągu trzech miesiecy do domu powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podłag Patentu z dnia 24. Marca 1837.

W Saczu dnia 13go Listopada 1847.

#### Pozew.

Nro. 17281. Ponieważ Michał Kordasiewicz, Mechel Markus, Mojżesz Abend, Idel Złoczower, Józef Majkowski, Berl Markus z Kozowej, Fedko Moroz z Bożykowa, i Andruch Hajdukiewicz z Woloszczyzny, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawili się, wiec wzywa ich się niniejszem, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwa tego wGazecie Lwowskiej do domu powrócili, i z oddalenia się i dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby z nimi podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

Przez c. k. Ursąd Cyrkułowy. Brzeżany dnia 25go Listopada 1847.